## N= 201.

IL. OV

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag ben 22. August 1833.

Ungefommene Fremde bom 20. August 1833.

Frau Guteb. v. Mafowela aus Gogolewo, Frau Guteb. Weiß aus Culm, Sr. Probft Dyniewicz aus Bietrzanomo, Sr. Bachter b. Rurowefi aus Ptaffomo, I. in No. 251 Breslauerftraffe; Sr. Pofthalter Bryfczynsti aus Pudewit, Sr. Doftor Gafiorowell aus Breelau, fr. Guteb. Wittowell aus Ganifi, gr. Guteb. Sulewicz aus Ronarstie, Sr. Geifenfieder Glogowoff aus Boret, I. in No. 33 Wallifchei; Sr. Conducteur Sturmer aus Zullichau, Br. Sandlungegehulfe Beuchert aus Rogasen, I. in No. 95 St. Abalbert; Sr. Synagogen-Deputirter Unger aus Abelnau, Sr. Ennagogen=Deputirter Bamberg aus Unruhftadt, Br. Synago= gen-Deputirter Ephraim aus Garne, Sr. Synagogen-Deputirter Bahd aus Rogafen, I. in Do. 124 St. Adalbert; Sr. Baron v. Kottwiß aus Tuchorge, I. in No. 94 St. Adalbert; Sr. Dberforfter Lajemefi aus Dembno, I. in No. 30 Ballifchei; Sr. Forft-Moministrator Toporowefi aus Lufowto, I. in No. 26 Wallischei; Sr. Graf Lubieneff aus Graf, Sr. Guteb. Urbany aus Reufoft, I. in Do. 99 Salb= borf; Sr. Raufm. Goloffein aus Roften, I. in Do. 136 Wilhelmeffrage; Br. Raufm. Lilienthal aus Berlin, Sr. Raufm. Levi aus Stenfzewo, Sr. Raufm. Rwis ledi aus Meuftadt a. b. B., Die Srn. Rauffeute Jafob, Schaul, Salomon, Gelig, und Juda aus Wronke, hr. Kaufm. Uich aus Schwersenz, Die hrn. Kaufleute Jose und Lebi aus Birnbaum, Sr. Kaufin. Reiche aus Schwerin a. b. B., Fr. Burger Kostrzewöfi und Frau Bruft aus Neuftadt a. d. M., I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Guteb. Dalejgensti aus Pomargany, f. in No. 187 Bafferftraße; Br. Raufm. Meisner, Sr. Geifenfieder Meisner und Sr. Gaftwirth Birfchan aus Birke, I. in Do. 243 Breslauerstraße.

Loikralvorladung. Ueber ben Nachlaß des Vanquier Mener Vernhard ift am heutigen Tage der Concursprozeß eroffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche an die Concurengffe fieht am 20. November c. Bormittage um 10 Uhr an, vor dem Koniglichen Obers Landesgerichts-Referendarius Großer im Parteienzimmer des hiefigen Landgerichts.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an bie Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Pefen, ben 4. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das unster unserer Gerichtsbarkeit im Großherszogthum Posen und bessen Fraustädtschen Kreise belegene, ben Geschwistern von Turno zugehörige adliche Gut Koronos wo, welches nach der gerichtlichen Tare auf 14,469 Athl. 29 Sgr. 11 Pf. geswürdigt worden ist, soll cum pertinentis auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenhalber issentlich an den Meistsbietenden verkauft werden, und es sind die Bietungs-Termine auf

ben 2. Mai, den 2. August, und der peremtorische auf den 4. November 1833, vor dem Herrn Landgerichts-Affessor von

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Bankiera Meyera Bernhard otworzono dziś process konkursowy.

21000

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 20. Listopada r. b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Król. Referendaryuszem Nad-Sądu Ziemiańskiego Grosser.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mie-rze milczenie przeciwko drugim wie-rzycielom nakazanem zostanie.

Poznań, dma 4. Lipca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Koronowo pod iurysdykcyą naszą w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Powiecie Wschowskim położone, rodzeństwu Turno należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 14,469 Tal. 20 sgr. 11 fen. są ocenione, na żądanie iednego z wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 2. Maia,
dzień 2. Sierpnia,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 4. Listopada 1833.,
zrana o godzinie 9téy przed

Stophafins Bormittage um 9 Uhr all- Delegowanym Wnym Stoephasius hier angesetst worden.

Besitgfabigen Raufern und ben ihrem Zdolność kupienia maiących oraz Aufenthalte nach unbefannten Sypothe= fen-Glaubigern bes Guts Koronowo:

ben, und

2) ben Ignat v. Wilfondfischen Erben, werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, bag in bem letten Termine bas Grundftud bem Meiftbie= tenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, infofern nicht gesetzliche Sinderniffe eine Ausnah= me zulaffen, nicht weiter gerücksichriget, in Betreff ber vorbenannten Realglau= biger aber, wenn fie gur Bahrnehmung ihrer Gerechtsame nicht erscheinen, bem Meiftbietenden ber Zuschlag ertheilt, und nach gerichtlicher Erlegung bes Rauf= schillings die Loschung ber eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderun= gen, ohne daß es zu diesem 3weck ber Production bes Inftrumente bedarf, per= fügt werden foll.

Uebrigens fieht mahrent ber Gubbastation und bis 4 Wochen bor bem lets= ten Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefalle= nen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder schicklichen Beit in unferer Registratur eingefeben werben.

Frauffabt, ben 24. December 1832. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczone zostały.

z mieysca pobytu niewiadomych wierzycieli realnych, iako to:

- 1) ben Carl v. Arzyganowstifchen Er= 1) sukcessorów Karola Krzyżanow. skiego,
  - 2) sukcessorów Ignacego Wilkońskiego, den jono

uwiadomiamy o terminach tych znad. mienieniem, iż w terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiacemu przysadzone zostaną, na późnieysze zaś podania, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwola, powyż wymienionych wierzycieli realnych natomiast skoro końcem dopilnowania swych praw się nie stawaią, na rzecz naywięcey daiącego przysądzenie nastąpi i po złożeniu summy szacunkowéy extabulacya zapisanych, iako téż spadaiących pretensyi bez okazania w tym celu instrumentu, rozporządzoną zostanie.

W ciągu subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zo. stawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach. iakieby przy sporządzeniu taxy zavść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzana być może.

Wschowa, d. 24. Grudnia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung, Der Bebarf an Licht bes hiefigen Land= und Friedens= Gerichts fur das fommende Winterhalbejahr, 696 Pfund ungefahr, foll an ben Mindeftfordernden ausgethan werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 2. Oftober c. bor bem herrn Referendarius Becht Bormittags um 10 Uhr hiefelbft anbergumt, zu welchem Lieferanten borgeladen werden.

Gnefen, ben 6. August 1833.

Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

Avertiffement. Bum gerichtlichen nothwendigen Berfaufe der im Inowraclawer Rreife belegenen, dem Gutsbefiger Johann Giewert gehörigen adlichen Guter Glabencin, landschaftlich abgeschätzt auf 15,548 Mthl. 5 Ggr. 10 Pf und Guis fowo, abgeschätzt auf 19,174 Rthl. 13 Sgr. 4 Pf., fteben die neuen Bietunge: Termine auf

ben 3. September c., ben 4. December c.,

und ber peremtorische Termin auf ben 27. Marg 1834,

por bem herrn Landgerichte alffeffor Anebel Morgens um to Uhr an hiefiger Gerichtöftelle an.

Die landschaftlichen Taxen fonnen taglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, ben 16. April 1833. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie, Potrzeba świc dla tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, tudzież Sądu Pokoju, na nadchodzace półrocze zimowe, około 696 funtów wynosząca, na entrepryzę nayniżey żadaiącemu wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 2. Października r. b. przed Ur, Hecht Referendarvuszem zrana o godzinie 10. tu w mieyscu, na który liwerantów zapozywa się.

Gniezno, d. 6. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do sądowey koniecznéy przedaży szlacheckich dóbr Slabencina i Suykowa w powiecie Inowrocławskim położonych, do Jana Siewerta należących, przez Landszafte respective na 15,548 Tal. 5 sgr. 10 fen. i 19,174 Tal. 13 sgr. 4 fen, ocenionych, wyznaczone są termina licytacyi. ne na dzień 3. Września r. b.,

dzień 4. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 27. Marca 1834 r., przed W. Knebel Assessorem Sadu Ziemiańskiego zrana o godzinie rotéy w naszym lokalu służbowym.

Taxa landszaftowa może być przeyrzana codziennie w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 16. Kwiet. 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Nachdem über bas Bermogen bes verstorbenen Dosmainenbeamten Carl Ludwig Haakl zu Murzyno der erbschaftliche Liquidations-Prozes eröffnet worden ist, so werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Reals Gläubiger, als:

1) ber v. Blumberg,

2) bie Bittwe Maria Felb, unb

aufgefordert, in dem zur Liquidation und Berifikation ihrer Forderungen auf den 30. Septem ber e. Bormittags um 10 Uhr in unserm Geschäftslokale vor dem Deputirten herrn Landgerichts-Rath v. Ingersleben austehenden Termine perfonlich oder durch geschlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissien Schöpke, Schult und Rafalski vorgeschlagen werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig anzumelden und die vorhandenen Dokumente mit zur Stelle zu bringen, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlussig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an daszienige verwiesen werden sollen, was nach Bestiedigung der sich meldenden Gläus diger von der Masse noch übrig bleiben möchte.

Bromberg, den 16. April 1833.

Koniglich Preußisches Landgericht.

Bekannemachung. Daß die Marianna verchelichte Schaal geborne Batonsta zu Gas bei der erreichten Großidhrigfeit laut der, vor dem Königlichen Friedensgericht zu Gnesen unterm 14.
December v. J. aufgenommenen Berhandlung, die eheliche Gütergemeinschaft in Betreff ihres eingebrachten Bermdgens, so wie des Erwerbes, mit ihrem Ebegatten, dem Oberförster Titus Schaal, ausgeschlossen hat, wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Rawicz, ben 5. Juni 1233. Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Obwieszczenie. 12 Maryanna zamężna Schaal z domu Baczynska w Gaci przy doyściu do lat pełnoletności, według czynności przed Król. Sądem Pokoiu w Gnięźnie pod dn. 14. Grudnia r. z. spisanéy, współności maiątku tak co do wniesionego maiątku iako co dorohku ze swym mężem, Titus Schaal leśniczym, wyłączyła, podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości.

Rawicz, dnia 5. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das zu Tustowo unter No. 11 im Wirsitzer Kreise, Regierungsbezirk Bromberg, beslegene, bem Johann Strehlseschen Nachslasse zugehörige erbzinsliche Mühlens Grundstück, welches auf 495 Thaler gerichtlich gewürdigt ist, soll auf Antrag eines Gläubigers in terminis

ben 7. September c., ben 10. October c., ben 12. November c.,

wovon ber lettere peremtorisch, an biefis ger Gerichtsftelle bffentlich meiftbietenb

verkauft werden.

Alle unbekannten Gläubiger haben fich unter ber Berwarnung ber Praklufion hinfichts ihrer Ansprüche zur Anmeldung

berfelben einzufinden.

Besitzsäbige Kauslustige werden mit dem Bemerken vorgeladen, bag ber Zusschlag, sofeen nicht gesetzliche hindernisse im Wege stehen, von dem Königl. Lands Gericht zu Schneidemuhl als fommittisrenden Behorde geschehen, und auf Machzgebote feine Rucksicht genommen wird.

Die Tare und die Subhastations. Bedingungen, unter welche letztere Erslegung einer baaren Caution von 50 Thalern gehort, sind in unserer Regisstratur täglich mahrend ber Dienststunden einzusehen.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Wiatrak wieczystoczynszowy pod liczbą 11: wraz z przyległościami w Tuszkowie, powiecie Wyrzyskim, departamencie Bydgoskim położony, do pozostałości Jana Strehlke należący, który na 495 Tal. sądownie oceniony, ma być na wniosek wierzyciela w terminach

na dzień 7. Września r. b., na dzień 10. Października r. b., na dzień 12. Listopada r. b., z których ostatni iest peremtoryczny, w lokalu Sądu tuteyszego publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele zapozywaią się pod zagrożeniem prekluzyi względem swych pretensyów,

i do takowych zameldowania.

Zdolność kupienia maiących zapozywamy z tem nadmienieniem, że przybicie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody, od Sądu Ziemiańskiego w Pile, iako władzy moc maiącey nastąpi, na późnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie.

Taxa i warunki subhastacyine, z których ostatnia złożenie kaucyi Tal. 50 w gotowiźnie należy, w Registraturze naszey codziennie podczas służbowych godzin przeyrzane bydź mogą.

Naklo, dnia 6. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastationsparent. Die im Roffenfchen Greife, im Dorfe Racot unter No. 6 alt und 24 neu belegene und ber Wittwe Unna Maria Kleinschmidt ge= borige Arugnahrung nebft dem dazu ge= borigen Acter, welche nach ber gerichtlis den Tare; welche eingesehen werden fann, auf 902 Rithle. 5 Ggr. gewürdigt wor= ben ift, foll zufolge Auftrage des Ronigl. Landgerichts zu Fraustadt im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meifibietenben verfauft werben, und ift ber Bietungstermin auf den 7 ten October c. in unferm Gerichtelocale angefett, welcher befitgfahigen Rauflufti= gen hierdurch befannt gemacht wird.

Roften, ben 19. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Unweit der am rechten Bartha = Ufer bei Roziglowa befindlichen Birten = Schonung find am 25. Juni c. Die Ueberrefte des faft gang in Saulnif übergegangenen Leichnams eines Rindes vorgefunden worden, beffen Geschlecht und Alter nicht erfeben, und über deffen herfunft und Todesart nichts ermittelt werden fonnte.

Es wird dies hiermit gur allgemeinen Renntniß gebracht, und Jebermann, ber hieruber Ausfunft zu geben vermag , er= fucht, folche bem unterzeichneten Gerichte mitzutheilen.

Posen, ben 16. August 1833.

Patent subhastacyiny. Gościniec w powiecie Kościańskim w wsi Racocie pod liczbą 6. starą a 24. nową położony, a wdowie Annie Maryi Kleinschmidt należący, wraz z rolą do tego należącą, który podługsądowéy taxy, która u nas przeyrzana bydź może, na 902 Tal. 5 sgr. otaxowany został, ma bydź w drodze koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 7. Pa. zdziernika r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadających ninieyszém uwiadomiaią.

Kościań, dnia 19. Lipca 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Niedaleko zagaienia na prawym brzegu Warty pod Kozigłową położonego, znaleziono dnia 25. Czerwca r. b. trupa dziecka iuż prawie zupełnie zgniłego, którego płeć i wiek, iako też urodzenie i przyczyna śmierci nie mogły bydź wyśledzone.

Uwiadomia się o tém publiczność i wzywa się każdy, komuby bliższe okoliczności tego zdarzenia były znane, aby podpisanemu Sądowi o tém donieść zechciał.

Poznań, d. 16. Sierpnia 1833. Ronigt, Preuß, Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat. Bekanntmachung. Im Auftrage bed hiefigen Königl. Friedens-Gerichts werbe ich den Nachlaß des zu Wyfzako- wo bei Czarnotck, Schrodaer Kreifes, verstorbenen Thomas Stiera, bestehend in Rindvich, Pterden, Schafen, Wagen, haus- und Wirthschafts-Gerath, im Termine den 28. August c. Vormittags 11 Uhr in loco Wyfzakowo bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, wozu ich Kaussussige hiermit einkade.

Schroda, ben 18. August 1833. Fuhrmann, Registratur = Mifficent.

Obwieszczenie. Z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Pokoju, będę pozostałość po zmarłym Tomaszu Skiera
w Wyszakowie, powiecie Szredzkim,
składaiącą się z bydła rogatego, koni,
owiec, wozow, domowych i gospodarskich sprzętów, w terminie dn. 28.
Sierpnia zrana o godzinie 11. in
loco Wyszakowo, publicznie naywięcéy daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedawał, na który ochotę kupna maiących ninieyszém wzywam.
Szroda, d. 18. Sierpnia 1833.

Fuhrmann, Assistent Registratury.

Bekanntmachung. Zur Berdingung der Lieferung des Bedarfs an kies fernes Brennholz, raffinirtem Rubbl, Lichte, Schreibmaterialien, Stuben= und Stallbesen, für alle hiesigen Königl. Militair=Unstalten pro 1834, an den Minsdestfordernden, ist ein Termin auf Mittwoch den 11. September 1833 Bormittags 10 Uhr im Bureau der unterzeichneten Berwaltung angesetzt, wozu Unternehmer, die eine Caution von 100 bis 200 Athl. gleich stellen können, einzgeladen werden. Auch wird in demselben Termin die Verpachtung des Düngers aus den hiesigen Militair=Pferdesiällen ausgeboten.

Die beefallfigen Bedingungen find bis jum Termin fortwahrend einzusehen,

St. Martin Strafe Do. 102. bei ber

Ronigl. Garnifon-Bermaltung in Pofen.

In mehreren der feinsten Electoral = Schäfereien Sachsens sind wegen diestährigem Futtermangel, 1000 und mehr sehr gesunde seine und junge Muttersschafe zu den billigsten Preisen zu haben. Die herren Hectdenbesitzer, welche einen Ankauf von 50, 100, 2 bis 300 Stück und noch mehr zu machen wünschen, erfahren das Nähere mundlich und schriftlich portofrei bei dem herrn J. Hautke in Posen, Judenstraße No. 342.